# Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych.

Zeszyt XIV. — Wydany i rozesłany dnia 30 marca 1872.

## 31.

# Ustawa z dnia 18 marca 1872,

tycząca się zmiany §. 14 statutów uprzyw. banku narodowego austryackiego.

Zgodnie z uchwałą obu izb rady państwa widzę się spowodowanym rozporządzić co następuje:

I.

§. 14 statutów banku narodowego (Dz. u. p. z r. 1863 Nr. 2), w osnowie, rozporządzeniem ministerstwa skarbu z dnia 30 października 1868 (Dz. u. p. Nr. 146) na zasadzie ustawy z dnia 30 czerwca 1868 (Dz. u. p. Nr. 83) ułożonej, zmienia się jak następuje:

Dyrekcya banku winna mieć staranie, aby stosunek skarbu metalowego do banknotów w obieg puszczonych pozwalał na wypełnianie w zupełności tego obowiązku.

Zawsze atoli taka kwota w srebrze lub złocie, w monecie brzęczącej lub w sztabach znajdować się powinna, o jaką suma banknotów w obiegu będących, przewyższa sumę dwieście milionów złotych.

Podobnież ta kwota, o którą banknoty w obiegu będące, z doliczeniem pieniędzy cudzych, za zapisem lub na rachunek bieżący procentująco lub nieprocentująco w banku narodowym złożonych, przewyższają zapas gotowizny, winna być pokryta papierami obiegowemi wcdług statutów eskomptowanemi lub pożyczką obciążonemi, wykupionemi płatnemi kuponami od obligacyi indemnizacyjnych lub weksłami na targi zagraniczne, tudzież listami zastawnemi banku, według statutów (§. 44 statutów dla oddziału kredytu hipotecznego) wykupionemi i do powtórnej sprzedaży zdolnemi, które to ostatnie nie mogą jednak przewyższać kwoty dwudziestu milionów złotych, i tylko dwoma trzeciemi częściami imiennej wartości do pokrycia służyć mogą.

Te banknoty uważane będą za będące w obiegu, które przez bank narodowy wydane, do jego kas jeszcze nie powróciły.

Suma banknotów w obiegu będących i stan ich pokrycia co tydzień ogłaszane być winny.

19

Gdyby doświadczenie okazało, że kwota banknotów tutaj ustanowiona a tylko w sposób bankowy pokrytych, jest niedostateczną, bank narodowy ma prawo przedłożyć zarządowi skarbu wnioski swoje faktami uzasadnione i żądać konstytucyjnego onych załatwienia.

II.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się ministrowi skarbu.

Buda, dnia 18 marca 1872.

## Franciszek Józef r. w.

Auersperg r. w.

Pretis r. w.

### 32.

# Ustawa z dnia 18 marca 1872,

tycząca się uwolnienia od stempli i należytości przy urzędowych sprostowaniach ksiąg górniczych.

Zgodnie z uchwałą obu izb rady państwa widzę się spowodowanym rozporządzić co następuje:

§. 1.

Czynności urzędowe, tyczące się wyłączenia, z księgi górniczej tych przedsiębiorstw które w artykule V patentu cesarskiego z dnia 23 maja 1854, Dz. u. p. Nr. 146 są wymienione, jak nie mniej tyczące się hipotecznego sprostowania, podwójnem wniesieniem przedmiotu do księgi górniczej i gruntowej lub hipotecznej, spowodowanego, są wolne od stempla i należytości.

Uwolnienie to służy wszelkim protokołom, wypisom, podaniom i załącznikom, o tyle tylko, o ile takowe jedynie do uskutecznienia wyłączenia lub sprostowania, w ustawie niniejszej wskazanego i w drodze nie spornego postępowania przeprowadzić się mającego, są przeznaczone.

#### §. 2.

Ustawa niniejsza, której wykonanie porucza się ministrowi skarbu, wchodzi w moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Buda, dnia 18 marca 1872.

# Franciszek Józef r. w.

Auersperg r. w.

Pretis r. w.

## 33.

# Ustawa z dnia 18 marca 1872,

tycząca się terminów do zapłaty ekwiwalentu należytości od majątku ruchomego i nieruchomego, tudzież liczenia odsetków za zwłokę w przypadku opóźnionej onego zapłaty.

Zgodnie z uchwałą obu izb rady państwa widzę się spowodowanym rozporządzić co następuje:

#### §. 1.

Kwota roczna ekwiwalentu należytości, wymierzonego na lat dziesięć od majątku ruchomego i nieruchomego, winna być zapłacona z góry, w ratach éwierérocznych, równych, przypadających dnia 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października każdego roku.

#### §. 2.

W razie opóźnienia zapłaty będą policzone prawne odsetki za zwłokę, od dnia następującego po terminie w §. 1 ustanowionym, aż do dnia uiszczenia przypadającej należytości i wraz z takową ściągnięte.

#### §. 3.

Ustawa niniejsza wchodzi w moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

#### §. 4.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się ministrowi skarbu. Buda, dnia 18 marca 1871.

## Franciszek Józef r. w.

Auersperg r. w.

Pretis r. w.

## 2h.

# Ustawa z dnia 18 marca 1872,

tycząca się uwolnienia od stempli i należytości przy wyswobodzaniu gruntów od danin, w pieniądzach i w naturze na rzecz kościołów, parafii i szkół w księstwie styryjskiem składanych.

Zgodnie z uchwałą obu izb rady państwa widzę się spowodowanym rozporządzić co następuje:

I.

Ażeby ułatwić dalsze przeprowadzenie wyswobodzenia gruntów w księstwie styryjskiem od danin, w pieniądzach i w naturze, na rzecz kościołów, parafii i szkół, składanych, postanawia się, że podania, wniesione w myśl ustawy krajowej dla księstwa styryjskiego z dnia 18 lipca 1871 a tyczące się obliczenia, ściągnięcia i wydania indemnizacyi, hipotecznego zabezpieczenia kapitałów indemnizacyjnych i wykreślenia zniesionych powinności, jak nie mniej wzmiankowane wniesienia, wolne są od stempli i należytości.

Uwolnienie to nie służy podaniom, wniesionym przez strony do władz politycznych i sądowych w celu dochodzenia lub przeprowadzenia swoich roszczeń do przedmiotu, inde-

mnizacyi podlegającego.

Dokumenta, przy przeprowadzeniu wyswobodzenia gruntów, w celu określenia stosunków prawnych, sporządzone i te, które tyczą się indemnizacyj pomiędzy uprawnionymi a obowiązanymi; są wolne od stempla i należytości, dopóki do żadnego innego użytku, jak tylko do przeprowadzenia indemnizacyj i do wniesienia do ksiąg publicznych, służyć nie będą.

Toż samo tyczy się wypisów urzędowych w tym celu wydawanych.

Nakoniec kwoty, w celu zabezpieczenia, lub jako zapłata indemnizacyi, w skutku przeprowadzenia wzmiankowanego wyżej wyswobodzenia gruntów, złożone, wolne są od należytości za zachowanie.

II.

Wykonanie ustawy niniejszej, która ma wejść w moc obowiązującą jednocześnie z ustawą krajową, tyczącą się rzeczonego rodzaju wyswobodzenia gruntów w Styryi, porucza się ministrowi skarbu.

Buda, dnia 18 marca 1872.

## Franciszek Józef r. w.

Auersperg r. w.

Pretis r. w.

## 35.

# Ustawa z dnia 18 marca 1872,

tycząca się uwolnienia od stempli i należytości przy wyswobodzaniu gruntów od danin, w pieniądzach i w naturze na rzecz kościołów, szkół, parafii i sług kościelnych w księstwie karyntyjskiem składanych.

Zgodnie z uchwałą obu izb rady państwa widzę się spowodowanym rozporządzić co następuje:

I.

Ażeby ułatwić dalsze przeprowadzenie wyswobodzenia gruntów w księstwie karyntyjskiem od danin w pieniądzach i w naturze, na rzecz kościołów, szkół, parafii i sług kościelnych, składanych, postanawia się, że podania, wniesione w myśl ustawy krajowej dla księstwa karyntyjskiego z dnia 12 listopada 1871 a tyczące się obliczenia, ściągnięcia i wydania indemnizacyj, hipotecznego zabezpieczenia kapitałów indemnizacyjnych i wykreślenia zniesionych powinności jak nie mniej wzmiankowane wniesienia, wolne są od stempli i należytości.

Úwolnienie to nie służy podaniom, wniesionym przez strony do władz politycznych i sądowych w celu dochodzenia lub przeprowadzenia swoich rozszczeń do przedmiotu, inde-

mnizacyi podlegającego.

Dokumenta, przy przeprowadzeniu wyswobodzenia gruntów, w celu określenia stosunków prawnych, sporządzone i te, które tyczą się indemnizacyi pomiędzy uprawnionymi a obowiązanymi; są wolne od stempla i należytości, dopóki do żadnego innego użytku, jak tylko do przeprowadzenia indemnizacyi i do wniesienia do ksiąg publicznych, służyć nie beda.

Toż samo tyczy sie wypisów urzędowych w tym celu wydawanych.

Nakoniec kwoty, w celu zabezpieczenia, lub jako zapłata indemuizacyi, w skutku przeprowadzenia wzmiankowanego wyżej wyswobodzenia gruntów, złożone, wolne są od należytości za zachowanie.

II.

Wykonanie ustawy niniejszej, która ma wejść w moc obowiązująca jednocześnie z powołana ustawa krajowa z dnia 12 listopada 1871, porucza się ministrowi skarbu.

Buda, dnia 18 marca 1872.

## Franciszek Józef r. w.

Auersperg r. w.

Pretis r. w.

## 36.

# Ustawa z dnia 19 marca 1872,

tycząca się sprzedaży nieruchomej własności państwa.

Zgodnie z uchwałą obu izb rady państwa widze się spowodowanym rozporządzić co nastepuje:

1. Mój minister skarbu otrzymuje upoważnienie do sprzedania:

a) gruntu w skutku przeniesienia lazaretu morskiego w Trycście rozrzadzalnego, tamże w pobliżu dworca kolei południowej położonego, około 17.000 sążni kwadratowych powierzchni mającego;

b) domu c. k. kasy głównej krajowej w Lincu Nr. 108 stary a 38 nowy.

2. Mój minister skarbu zostaje nadto upoważniony do sprzedania w ciągu lat 1872 i 1873 także innych przedmiotów nieruchomej własności państwa, których wartość szacunkowa każdego z osobna nie przewyższa kwoty 25.000 zł. aż do sumy ogólnej jednego miliona złotych, bez poprzedniczego zasiągania szczegółowego zezwolenia rady państwa na sprzedaż każdego w szczególności i tylko pod warunkiem późniejszego usprawiedliwienia, jakoteż, jeżeliby chodziło o sprzedaż przedmiotów kolei państwa, zostaje upoważnionym do udzielenia w tym celu zezwolenia.

3. Na tenże czas i pod warunkiem późniejszego usprawiedliwienia upoważnia się ministra skarbu, co się tyczy gruntów kolei państwa na cele kolei niepotrzebnych, udzielać pozwolenie spółkom kolejowym onych użytkującym, do sprzedaży takowych pod warunkiem odpowiedniego wynagrodzenia skarbu państwa za zrzeczenie się prawa własności, nawet w tych przypadkach, jeżeli wartość szacunkowa jednego przedmiotu sprzedaży przenosi sume 25.000 zł.

4. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się ministrowi skarbu.

Buda, dnia 19 marca 1872.

## Franciszek Józef r. w.

Auersperg r. w.

Pretis r. w.